# DODATER do GAZETY LWOWSKIEY.

Promise delice to We Srode

(Nº 16.)

6. Lutego 1828

| Dostrzeżenia | meteorologiozne | we Lwowie. |
|--------------|-----------------|------------|
|--------------|-----------------|------------|

| Dzień ·      | Cass                                                                       | B a r o | m e t r<br>f.<br>Wiedeń-<br>skiey                                                                         | Cieplo-<br>mierz,<br>Reaumar,                                      | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura.           | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wiatr.          | Stan niebe.        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Lutego. [ | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 558 | 28 2 4,4<br>28 2 2,4<br>28 2 3,0<br>28 1 5,5<br>28 1 9,0<br>28 2 6,5<br>28 3 5,8<br>28 3 10,0<br>28 4 1,5 | - 3,5<br>- 2,6<br>- 3,8<br>- 4,3<br>- 2,<br>- 3,2<br>- 4,<br>- 2,3 | 88,<br>85,<br>96,<br>93,<br>88,<br>91,<br>92,<br>89, | ]                             | Połud, W. słaby | chmurno 4 pokryto. |

#### Przyiechali do L wowa.

Dnia 1. Lutego: Hrabia Potocki Leon, cos. Ross. Badsca Stanu, Szambelan i Posel madzwy.

sayny, a Rossji. — Baron Brunicki Herman, a Rawy. — Gintofftowa Johanna, a Wiednia. — Jaruntowaki Antoni, se Sambora. — Hrabia Łoś Julian, a Rawy. — Małuja Bartłomiew, se Stryia. — Drubacki Franciszek, a Braetan. — Hrabia Sommeri, c. h. Rotmistra, a Zolkwi. — Sayfer, c. h. Poruesnis, a taintad. - Zatorski Max., ze Sambora.

Dnio 2. Lutego: Borowski Ludwik, s Moranca. — Hrabia Fredro Edward, s Narola. — Gerbek, c. h. Hapitan, s Zotkwi. — Głogowski Ludwik, s Psar. — Rossa Karol, c. k. Kontrolor celey, s Brodow. — Kern Adolf, c. k. Kancelista Cyraułowy, so Sanoka. — Matkowski, c. k. Porucsnik, a Jarostawia. — Bosnowski Adam, z Żotkwi. — Hrabia Zborowski Hieronym, so Sambora.

a Polski. — Czaykowski Antoni, a tamtąd. — Milbacher, c. h. Starosta Cyrkutowy, a Brzeżan. — Piotrowski Jan, a Przemyśla. — Rogalski Josef, a tamtąd. — Roskosany Jan, a Rzeszowa. — Saumanezewski Josef, a Zolkwi.

### Wyiechalize Lwowa.

Dnia 1. Lutego: Biliński Marian, do Stryia. - Glowacki Edmund, do Brecian. - Wasilew-Parlacente, do Knisża. - Paiacskowski, do Zolkwi. - Pietruski Piotr, do Stryia. - Pongrats, c. k. Perueznik, do Wiednia. — Shrzeszowski Josef, do Złoczowa. — Wyszkowski, do Przemyśla.

Dnia a. Lutego: Derra, c. b. Porucznik, do Mariampola. — Drużbacki Franciszek, do Jasła.

Baron Bonopka Antoni, do Bochni. — Kamieniecki Jan, do Tarnopola. — Maczkowski Grzegors, do Lubienia. — Pusdrowski Ignacy, do Hocurowa. — Tchorznicki Jan, do Brzeżan. — Wyszyński Ignacy, do Stanisławowa. — Wyszyński Tomasz, tamże.

Dnia 3. Lutego: Jaruntowski Xawery, do Przemyśla, - Zbyszewski Każmiers, do Tarnepola.

#### Hurs Wiedeński.

Dais 26, Styrmia: Obligacyje Wiedeńskie bankowe (2 1/2) 44 3/4 Sredn, cena. Obligacyje powsz. i Węgerskiey KapCtu. w M. K. Obligacyie długu Stanu mery nadworney . . . . (2 1/2 ) 44 1/2 90 5/8 Obligacyie do wygrania przes losy i (5 (Sharbow.) (Domest.) ) 90 1/2 obligacyjo skarbowe Stanów Tyrol- (4 1/2) -(M. H.) (M.K.) Obligacyie Stanew Austr. po- (3 wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 152) 44154 Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) — Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 35255 (3 1/2) -Polycaka do wygrania przes losy ź r. 1820 100 ZB. 14716 1831 1167/8

Obligacyie Wiedeńskicy Wyśszey Kamery - - - (2 ) — 203f4 Akcyie bankowe, iedna po 10471f2 w M. K.

Ancyle bankowe, ledna po 1047 112 w m. a.

Kurs wexlowy z d. 26. Stycznia w M.K. Amssterdam, sa 100 tal. Kur. tal. ( 137 3/8 w. 6 nied. 2 mie. Augsspurg, sa 100 ZR. Kur. ZR. ) 99 3/4 G. Uso. 2 mie. Frankfurt n. m., sa 100ZB. 20fl. sto-( a mie-ZR.( 100 G. kr. trwa. Py na iarm. Genua, sa doo Lire nuove di Pie-( kr. trwa. monte ZR.(117154G. 2 mie. Hamburg, sa 100 tal. bank. talar.) 6 nie. 146 W. 2 mie. Londyn, funt szter. ZR.) 2 mie. 9-51 w. 3 mie. ZR.) Paryz, za 300 franków kr. trwa. ) 117 1/4 w. 2 mie.

Dnia 28. Stycznia: Sredn, cens. pCtu. wM. K. Obligacyie długu Stanu 90 9/16 detto (21/2) 45 7/32 Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 147 1/2 1163/4 1821 Obligacyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 44 3/4 Obligacyie powsz. i Wegierskiey Kamery nadworney - -(21/2) 44 1/2 Obligacyie dawn. długu Lombardsk. (2 1/4 ) 40 (Skarbow.)(Domest.)

Akcyie bankowe, iedna po 1043 w M. K.

Rurs Lwowski

z dnis 4 Lutego.

Dukat Holenderski - - 12 ZR. 6 kr. W.W.

- Cesarski - - 11 - 50 - 
Ssufryn - - - - - - 
Talar Niderlandski - - 5 - 30 - - 
Pruski - - 3 - 34 - - 
Bubel Rossyyski - - 3 - 56 - - 
Moneta Honwencyyna za 100-250. -

Cena targowa we Lwowie od 16. do 31. Stycznia 1828.

Korzec Pszenicy 7 ZR. 5 kr. w W. W. Zyta 5 ZR. 10 kr. — Jęczmienia 5 ZR. - kr. — Owsa 3 ZR. 40 kr. — Prosa — ZR. — kr. — Hreczki 6 ZR. 42 kr. — Grochu. — ZR. — kr. — Kartofli 2 ZR. — kr. — Cetnar Siana 2 ZR. 46 kr. — Słomy 1 ZR. 6 kr. — Sag Wiedeński drzewa twardego 12 ZR. 30 kr. — Miękiego 9 ZR. 15 kr. — Wodki dobrey kwarta 48 kr. — Wodki posledniey 13 kr. wszelako z odtrąceniem akcyzy.

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 19. Stycznia. Chrześciianie:

Teodor Kotowicz, c. k. pens. Kancelista, l. m. 72, na osłabienie.

Zydzi:

Moyžesz Meed, machlers, l. m. 60, na sapal. wn? trzności.

#### Doniesienia urzędowne.

Anfündigung.

Mro. 1533. Die herrschaftliche Propinazion in dem Religionsfondsgute Kimirz wird am 25. Hornung 1828 zum zweitenmale zu Boberka in der Verwaltungsamtskanzlep um die gewöhnliche 9te Vormittagestunde nach dem wortbruchig gewordenen Pachter Johann Komuszyna im Ganzen an den Meistbiethenden vom ten Marz 1828 bis Ende Oftober 1830 verpachtet werden.

Der Fiskalpreis des jabrtichen Propinaziones Pachtzinfes, worunter auch die Erants, Grunds und Saussteuern von den Wirthehaus-Uedern u. Wiefen mitbegriffen sind, beträgt 1563 fl. 26 354

fr. R. M. Pachtluftige haben fic mit den soten Shell bes. Fiskalpreifes als Reugeld zu verfeben, und bei der Lizitazions-Rommiffion über ihre Rauzions fabigfeit auszuweifen.

Juden, Uerarial-Rudftandler mit dem Merario in Prozes flebenden, Minderjährige, Rausionsfahige, und jene, welche fich über Bermogensumstande legal nicht ausweisen, werden von der Pachtung ausgeschlossen.

Die übrigen Bedingniffe fonnen in der Bobter Berwaltungsomtskanzlep eingefeben merben. Bobrta am 25ten Janner 1828. (3)

E d i c t u m.

Nro. 22035. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense creditoribus absentibus noti ignoti domicilii super bonis Wielkie Oczy bypothecatis, utpote; DD. Francisco L. B. Karg, Alexandrae Com. Potocka, Arthuro C. Potochi, creditoribus Placidii Roman, drese Jaworski, Antonio Balassy, Evae Chajęcka natae Roman, Thomae Lewicki, detasa toribus de nomine et domicilio ignotis, Geometrae Thomae Nowicki, Gabrieli Łuniew, ki, Thomse Kaczorowski, Mariannae Gruszynika et Joanni Smolski, medio praesentis Edicti notum redditur, reflexo eo, quod resolutio hojes ddo. 27. Janii 1827 ad Nrm. 10228 terminum ad Commissionem fine statuendarum per oreditores conditionum alleviantium ad mentem ). 148 Cod. Jud. praefigens, omnibus ore-

ditoribus super bonis Wielkie Oczy hypothecatis rite ante terminum admanuata haud fuerit, et Curator absentium haeredum Josephi et Leonae Com. Wielopolskie Dnus. Advocatus Tustanowski pro novo praefigendo termino instet, oni petito reliqui comparentes oreditores accedunt, proin in ordine celebrandae Commissionis terminus in diem 6. Martii 1828 horam 10. mat. praefigitur, pro quo singuli creditores super bonis Wielkie Oczy licitandis hypothecati et quidem de domicilio noti medio citationis ipsis immediate ad manus tradendae, jam vero de domicilio ignoti, aut quibus ob qualecunque impedimentum citatio ante terminum admanuari haud posset, per constitutum jam praecedenter Curatorem Dnum. Advtum. Trawulinski cum substitutione D. Advti. Minasiewicz convocantur eo fine: ut ad mentem 1. 148 Cod. Jud. se declarent: an et quamdin capitalia sua super bonis licitandis elo-Cata relinquere velint, ques solvendi praetii Omti venditi terminos plurimum offerenti suffragiis majoribus indulgere, aut aliam facilitatem concedere velint - 2do. ut creditores naque ad praetium aestimationis praenotati se explicent, an unanimi consensu, pro casu, si in tertia subhastatione nullus emendi cupidorum praetium aestimationis obtulerit, bona licitationi exposita pro praetio aestimationis in solutum accipere velint? - eo addito, quod absentium suffragia, majoribus praesentium oreditorum adnumerabuntur. - De quo iisdem creditoribus hisce notitia datur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1827. (3)

Rundmadung Mro. 740. Bom f. galigischen Merkantilund Bechfelgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß ter Sandelsmann 3faat David Unterricht feine Bandlungsbefugniß niedergelegt habe, und biefe baber fammt feiner Firma hiergerichts geloscht worden sep. Bemberg am 20. Dezember 1827.

i t Mro. 287811827. Dom f. f. Suczawaer Di= frifts. Gerichte wird hiemit fund gemacht, es werde auf Unlangen des Glaubigere Bengel Bialowsti, die in der Ulica Pleczintarilor aus wei-Dem Materiale erbaute, aus drep Bimmern, einer Ruche it. Gefindzimmer, bann Stall, Scho-Pfen, beflebende Realitat fub Mro. topog. 146., famme baju geborigen Sof, Doft und Gartengrund wegen einer Schuld pr. 56 Dukaten ligitazionsweise verkauft; u. ju dem Ende zwen Termine auf ben 25ten Februar 1828 und 17ten Mary 1828 unter folgenden Bedingniffen bestimmt:

1) Wird der erhobene Schabungewerthe pr. 582 fl. R. Dt. jum Musrufspeife angenommen.

2) Wird jeder Rauflustige verbunden fenn, vor der Ligitazions-Rommission ein SpCtiges Da-

bium ju erlegen.

3) Wird der Meiftbiethende gehalten fenn, den Raufschilling binnen 14 Tagen nach erfolgter Bestättigung ju Gericht ju erlegen, ober, wenn die Sabular. Glaubiger die Bahlung vor der allenfalls vorgesehenen Aufkundigung nicht annebmen wollten, die intabulirten Schuldner, in fo weit fic der erzielt werdende Preis erftreden murbe, übernehmen muffen.

4) Wird der meiftbiethende Raufer den Bedingniffen um fo genauer nachzuleben haben, als ansonsten auf Befahr und Roften deffelben bis

Realitat religitirt murbe.

5) Gollte diefe Realitat im iten und 2ten Termine nicht über oder unter dem Schabunge. werthe an Mann gebracht werden konnen, fo wird jur Musschreibung eines 3ten Termins nach Bernehmung der Glaubiger verfügt werden, maf. fen die bis jur Schatung intabulirten Schulden den Schätungewerth weit überfteigen.

Die Raufluftigen baben demnach in ben bestimmten Terminen fruh um 10 Uhr in der Ge= richtsfanzlen zu erscheinen, wobei felbe von der Beschaffenheit der Realitat aus den vorhandenen Uften fich weiter überzeugen konnen.

Edictum.

Nro. 20825. A Reg. Urbis Metropolitsnae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Antonio Rosi in Florentia habitanti notom redditar, quod contra ipsum Daus: Antonius Czarnecki Advocatus Leopolis actionem intuitu solutionis summae 241 fl. 1 xr. Moneta Conventionalis in hoo Judicie exhibuerit, ideoque Officiam et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commorstio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincies haereditarias versetur: visum est Curatorem ei dere, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sampta Advocatum Dnum Christiani cum substitutione Dni. Advocati Hermann gpo cum actio in Judicium delata, jaxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. () va propter praesenti Edicto Antonius Rosi admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat et destinato sibi patrono documenta et allegationes ques tradat, aus sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, esque e lege faciat, faciendave coret, quae defensioni et causae suse proficua sibi esace videantur: nifaciat, et cousam quem ipse negligat; damnum inde forte enatum sibi ipse impatabit.

Leopoli die 16. Nov. 1827.

(3)

# Anfundigung.

Nro. 1713 Bur Tilgung der hinter dem bierfreisigen Dominium Dobranowice aushaftenben Steuern und anderer Uerarial = Ruchtande, werden die Einfunfte des obigen Guts am 28. Februar 1. J. um die sote Vormittagsstunde in der Bochnier f. f. Kreisamtstanzlep auf 1, nach ilmftanden auch auf zwei nach einander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an ten Meistbiethenden verpachtet werden.

Die Ertragsrubriken sind: 56 Joch 618 136 Quell. Ueder,

13 - 732 ij6 - Barten, Biefen u. Sutweiden,

312 Bug. und 832 Sandrobottage,

4 Stud Rapauner, 60 Eper, und endlich 60 Ellen Gespunft.

Bum Ausrufspreis wird der reine fahrliche Ertrag von 398 fl. 51 ife fr. R. M. angenommen. Sollte aber auf dieses Prazium fein Unboth gemacht werden, so wird auch unter demfelben ligitirt werden.

Pachtluftige werden somit angewiesen, am obigen Tage, mit einem soperzentigen Bablum verseben, bieramts zu erscheinen, wo ihnen sodann die übrigen Pachtbedingnisse werden bekannt ge-macht werden.

Dom f. f. Kreibamt. Bochnia am 15. Janner 1828. (2)

Ronfurs-Ausschreibung jur Besegung einer Kontumag-drztes Stelle.

Im Bezirke des mallachisch-illprischen Grenz-Regimente ift die Kontumat . Urztes . Stelle zu Schupanet erledigt, womit ein Gehalt von jahrlichen 500 fl. R. M. und der Genuß des freien

Quartiers verbunden ift.

Diejenigen, welche sich um diese Stelle zu bewerben wunschen, wozu jedoch nur Doktoren der Medizin, welche zugleich dirurgische u. thierarztliche Kenntnisse besißen, und in deren Ermangelung Doktoren und Magister der Ehrurgie, gelangen können, haben sich über ihre Studen, ihre Sprach- und sonstigen Kenntnisse, dann über ihre arztliche Erfahrung u. Moralität durch ihre Diplome und glaubwurdige Zeugnisse geborig auszuweisen, und ihre dergestalt gehörlg instrukten Gesuche längstens bis 15. Upril d. 3. bei dem k. k. galizischen General-Kommando zu überreichen.

Lemberg den 30. Janner 1887. (2)

Rundmachung Mro. 21374. Bom Magistrate der f. Hauptfadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, das auf Unsuchen der Glückel Wahringer als obsies gender Gläubigerin der Speleute Joseph u. Johnana Polanskie, das denenseiben gehörige, in Lemberg unter Nro. 490. 414 liegende Haus, sammt Uttinenzien, zur Befriedigung einer, im Wege des gerichtlichen Vergleichs anerkannten Schuldforderung per 300 fl. W W. sammt Interessen und Gerichtstösten, in zwei Terminen, nämlich den 4. März und 8. Upril 1828 immer um 4 Uhr Nachmittags, hiergerichts der öffentslichen Feilbiethung wird ausgesest werden, unter folgenden Bedingnissen:

- 2) Der gerichtlich erhobene Schagungs werth dieses Bauses per 2343 fir. 17 fr. in K. Mie., wird für ben Austrufspreis angenommen, und die Kauflustigen muffen den zehnten Abil dieses Werthes als Vadium bei der Feilbiethuns zu handen der abgeordneten Verauperungstom mission baar erlegen, welcher nach dem beendigten Lizitazionsakt den Kauflustigen wird zuruch gestellt, jenes aber vom Meistbiethenden dem Kausschilinge zugeschlagen werden.
- 2) Der Meistbiethende ist schuldig, den gane zen Kaufschilling binnen 14 Lagen nach genehe migtem Feilbiethungsakt an das Depositenami desto sicherer zu erlegen, als sonsten eine neue Feilbiethung dieses Hauses auf feine Gefahr und Kösten, auch in einem einzigen Termine ausgeschrieben werden mußte. Ausgenommen den Fall, wenn einige Glaubiger vor der vielleicht stipuliteten Auffundigung die Auszahlung ihrer Geber nicht annehmen sollten, wo der Käufer solde Schulden nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings auf sich nehmen sollte, und nur ben Rest in das gerichtliche Depositenamt erlegen möchte.

3) Benn in den obigen Terminen von Sette der Rauflustigen fein Unboth über oder in dem Schagungewerthe geschabe, wird nach Borfchrift der Gerichtsordnung, nach vorlaufiger Ginver nehmung der Sppothekarglaubiger der dritte und leste Ligitagionstermin ausgeschrieben werden.

4) Nach Erlegung des Kaufschillings wirdem Käufer das Eigenthumsdefret zu dem Haufe Nro. 490 414 ausgefolgt werden, dasselbe geborig intabulirt und die verbücherten Lasten dies Hauses werden auf Unsuchen des Käufers ganfelbe geböscht und auf den erlegten Kaufers gangebetrtragen werden, ausgenommen, wenn der Käufer eine besondere Uebereinkunft mit den Stäusbigern getroffen haben wurde.

5) Berden die Rauflustigen jur Ginbolung einer Auskunft über die Lasten des Saufes und andere wiffenswerthe Puntte an die fladische Lafel, fladtische Raffe und die Gerichte Rege ftratur verwiesen.

Lemberg am 22. Dezember 1827.

## Obwieszczenie.

Nro. 21374. Ze strony brol. Magistratu głównego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wisdomo, it dom pod Nrem. 490 414 sytuowany, do Józefa i Joanny Polanskich małżonków tytułem własności należący, na 2343 ZR. 17 ar. w M. K. sądownie oszacowany, na instan-979 żydowki Glückel Wahringer dla zaspokoienia summy 300 ZR. w W. W. z przynależytościami, w dwóch terminach, to iest dnia 4. Marca i 8. Kwietnia 1828, zawsze o godzinie 4 po południu, pod następniącemi warunkami przedany będzie:

s) Za cene fishalna stanowi się taxa tego domo w summie 2343 ZR. 17 kr. w M. K., i podłag tey rachaisc, chęć kupienia maiscy wadium 10|100 Kommissyi przed rozpoczeta licy-

tacyą złożyć będa powinni.

2) Knpiciel obowiązany będzie ofiarowatacyi do wiadomości sądowey przyiętey, do tego Sadu złożyć, inaczey nowa licytacya w iednym tilko terminie podłag teraźnieyszey taxy przedsięwziaść się maiaca, byłaby wypisana, wyizwszy ten wypadek, ieżeliby niektórzy z wierzycielów przed ułożonem może wypowiedzeniem, swego kapitalu przyjąć nie chcieli, natenezas kupiciel w miare ofiarowanego azacunau te ciężary przyiaby na siebie, i tylko resztę stożytby do Depozytu.

3) Po złożonym przez kupiciela podług \*30 warunku licytacyi całego ofiarowanego szaounku, Dekret własności do tey realności mu się wyda, a długi na niey ciążące, na iego żądanie wymażą się, i do szasunku kupna prze-

Biesione zostana.

4) W tych dwoch terminach rzeczony dom tylko wyżey, alho przynaymniey poding taxy naywięcey daiącemu przeda się, ieżeliby and takowy w tych dwoch terminach tym sposobem przedany być nie mógł, natenczas podlag 11. 148. i 152. Kodexu Sadowego postapi się.

5) Cheć kupienia maiący co do prawiciężarów tego domu tyczących się, do Tabuli mieyskiey, zas względem podatków i publicznych danin do kassy główney mieyshiey i filialpey odsyłają się.

We Lwowie d. 22. Gradais 1827.

ditt. Œ

Mro. 28516. Mon bem f. f. Cemberger Candrechte wird biemit befannt gemacht: es fep auf Unsuchen des Juden Salomon Utlas im Dege ber Erefugion einer Forberung von 184 boll. Dufaten c. s. c. die gerichtliche, bei diefem f. f. Candrechte vorzunehmende Feilblethung des im

Przempster Kreise nabe bei der Stadt Jaroslau liegenden, bem herrn Joseph Bienioweti gebo. rigen Untheile Miecinstie genannt, bewilliget, und biegu nach fruchtlos verftrichenen brei Ligie tagioneterminen, nach gefchehener Bernehmung der auf diefer Realitat hopothezirten Glaubiger ber vierte Termin, namlich auf ben 6ten Darg 1828 um 10 Uhr Vormittage unter folgenden Bedingungen festgefest morden :

1) Bum Musrufspreise wird ber, in gericht. licher Schabung erhobene Werth von 5346 ff.

49 418 fr. RM. angenommen.

2) Jeder Rauftustige ift verpflichtet, ben zwanzigsten Theil des Ausrufspreises als Ungeld ju Sanden der, jur Beraußerung Diefes Untheils bestimmten gerichtlichen Kommission baar ju er-

legen.

3) Der Deiftbietbende ift verbunden, binnen 14 Sagen nach erhaltenem, über den Feilbiethungbatt ju erlaffenden gerichtlichen Befcheide den Kaufschilling, nach Ubschlag des Ungeldes, an das Depositenamt dieses. f. f. Candrechts ju erlegen, wo ibm alebann bas Gigenthume. Defret ausgestellt werden wird, und alle auf diesem Untheile haftenden Lasten extabulirt und auf den Raufschilling werden übertragen werden, widrigen Salls aber auf feine Gefahr und Untoften eine neue, nur in einem Termine aufzuneb. mende Ligitagion ausgeschrieben merden murbe.

4) Wenn diefe Realitat in diefem Werftele gerungs. Termine weder um den Schagungspreis ober darüber an Mann gebracht werden fonnte, so wird selbe auch unter dem Schagungspreise

pertauft merben.

Uebrigens fteht es jebem Raufluftigen frei, den Schapungbaft Diefer Realitat, fammt bem Sabutar-Extrafte. in ber hierortigen Registratur einzuseben, oder Abschriften beevon zu erheben.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 19. Dezember 1827.

#### d y k t.

Nro. 28516. C. K. Sad Szlachecki Lwowski ninieyszem uwiadamia, iż na żądanie Starozakonnego Salamona Atlas, w drodze exekucyi na zaspokojenie pretensyi 184 Duk. hol. c. s. c. przysądzoney, publiczna sprzedaż częśsi Miecińskie zwaney, w Cyrkale Przemyskim pod Jarosławiem leżącey, W. Józefa Wiśniowskiego dziedziczney, pozwolona iest, i do teyże w tateyszym c. k. Sądzie uskutecznienia, po upłynionych bezskutecznie trzech licytacyi terminach, po nezynioney percepcyi na teyże realności hypotekowanych wierzycieli, czwarty licytacyi termin na dzien 6. Marca 1828 o godzinie 10 rano pod następuiącemi kondycyami ustanawia sie:

1) Za cene wywołania ustanawia się war-

tość tey części, aktem szacunkowym sądownie w kwocie 5346 ZR. 42 418 hr. w M. K. wy-

prowadzona.

2) Każdy chęć kupienia maiący powinien tytułem wadii dwndziestą część ceny szacunkowey do rak Kommissyi do przedsięwzięcia tey licytacyi ustanowioney, w gotowiźnie złożyć.

3) Naywięcey ofiarniacy obowiązanym będzie w przeciągu dni 14 od dnia wręczenia sobie rezolucyi sądowey, na przedsięwzięty akt licytacyjny wydać się maiącey, ofiarowaną cenę hupna — odtrąciwszy wadium — do tuteyszego Sądowego Depozytu złożyć, poczem Dekret dziedzictwa otrzyma; wszystkie zaś na tey części znaydujące się ciężary extabulowane, i na cenę kupna przeniesione zestaną - w przeciwnym zaś razio nowa licytacya o iednym tylko terminie na hoszt i niebezpieczeństwo tegoż rozpisane bedzie.

4) Gdyby rzeczona realność w ninieyszym licytacyi terminie ani podług summy szacunkowey, ani portyżey takowey sprzedana być nie mogła, takowa realność i poniżey summy ssa-

cunhowey sprzedaną zostanie.

Z reszta każdemu chęć kupienia maiącemu wolno iest Akt szacunkowy tey realności, równie iak i Extraht tabularny, w Registraturze tuteyszego Sądu zobaczyć, lub też takowych odpisy sobie porobić.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 19. Grudnia 1827. (2)

Edykt

Nro. 68. Przez Juryzdykcya Sadowa Panstwa Kalwaryi podaje się do publiczney wiadomości, iż stosownie do deklaracyi sądownie duia 18. Stycznia 1827 uczynioney przez Franciszke z Urbańczyków Rosnerowa, zezwalającą na powtórna publiczna licytacyę austeryi w wsi Brodach pod Nrem, konskr. 114. sytuowaney, Franciszka Łuczychiego własney, a to na sa tysfakcya summy 600 ZR. W. W. kapitalney, wraz z prowizyą od niey należąca, wzrokiem sadowym dd. s. Września wydanym, przysądzoney, tudzież summ różnym wierzycielom należacych, a przez tęż Franciszkę Rosnerowa na siebie do spłacenia przyjętych, taż austerya zaiezdna przy gościncu publicznym położona, na podmurowaniu z drzewa wybudowana, 16 sążni długa, 6 sażni szeroka, dachem gatowym pohryta, wraz z oddzielnym blisko położonym domem mieszkalnym, składaiacym się z trzech izb, dwóch alkierzów, kuchni i marowaney piwnicy, tudzież z stodoły, miemniey wozowni gatami okrytey i gruntem ornym morg ieden zaymniacym, wraz na 2580 ZR. W. W. urzędownie oszacowana, w trzech następuiacych terminach, to iest. dnia 29. Stycznia, 27. Lutego

i 27. Marca roku przyszłego 1828 przez publiczna licytacyę w tuteyszey Kancelaryi Sądowey, na każdym terminie o godzinie o zrana odbywać się maiącey, więcey ofiarującemu za gotowe pieniadze prawem emfitentyczney własności sprzedaną zostanie pod kondycyami następuiacemi:

1) Za cene fiskalna do wywołania kładzie się powyższa summa szacunkowa 2580 ZR.

w W. W.

2) Każdy licytant 10ta część summy szacunkowey przed zaczęciem licytacyi iako wa-

dium złoży.

3) Naywięcey ofiarniacy iako kupiciel summe wylicytowana w 14 dniach po zatwierdzeniu licytacyi do Depozytu Sądowego Juryzdykcyi tuteyszey złoży, inaczey bowiem nietylko złożone wadium utraci, ale nadto na koszt i niebezpieczenstwo iego nowa licztacya rozpisana będzie.

Po złożeniu całkowitey wylicytowaney summy, do którey i wadium wrachuie się, kupiciel Dekretem dziedzictwa zaopatrzony. 1 w possessya kapionych pomienionych realności

wprowadzony zostanie.

5) Jeżeliby realności wyżey wspomnione na pierwszym i drugim terminie wyżey szaenuku sprzedane być nie mogły, więc na trzecim i ostatnim terminie podług lub niżey sza-cunku, ale tylko o 80 ZR. W. W. niżey, a zatem za 2500 ZR W. W. sprzedane beda; inaczey, gdyby i tey summy nikt nie ofiarował, realności te w sekwestracyą do zupelnego wytrzymania w stosunku do deklaracy: przez prawem przekonywaiącą wierzytelkę uczynioney, oddane zostana.

6) O prawach i ciężarach gruntowych do realności tych przywiązanych, równie o podatkach i iunych daninach, życzący sobie kupna, z księgi gruntowey i od Kommissyi licytacyjney

dostateczną wiadomość powziąść mogą.

7) Zydzi w moc Cyrkalarza z d. 19. Kwietnia 1805 do licytacyi ninieyszey przypuszczonemi nie będą.

W Kalwaryi d. 13. Grudnia 1827.

Edictum.

Nro. 226. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense majorennibus olim Annee de Głogowskie primo voto Prekowa, secundo Swiezawska prolibus, utpote: Appolonise de Preki Trembińska ct Semueli Prek, tom D. Antonio, Joanni et Theclas Swieżawskie medio praesentie Edicti notum reddit: per D. Clementen Chamiec puncto extabulandae summae evictionalis 2500 flp. ex bonis Tudurkowice, sub praes. 4. Januaris

1828 Nro. 226, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum mejorennium in Rossia extra Regua Austriaca indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dobrzański com substitutione Domini Advocati Janocha qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad orales processus pro die 8. Aprilis 1828 hora 10. mat. comparendum, ad inferendam exceptionem et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnam inde enatum propriae culpse imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Januarii 1828. (2)

#### E d i c t u m.

Nro. 33000. Caesareo-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolense Duo, Joanni Piorkowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Apoloniae Lisowska, Mariannae Wolska, Theolae Rzuchowska et Victoriae Lasollaye contra ipsum, tum Dnam. Balbinam Slupnicka puncto decernendae detaxationis sortium Topolnica pro satisfactione summae 2000 flp. seu 500 firh. partim in auro, partim in Val. Vien. c. s. c. et litis expensarum refusionis, sub Praes. 31. Docemb. 1827 Nro. 33000 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem praefati conventi Dui. Joannis Piorkowski iguotam periculo et impendio judicialis Advocatus Dons. Sholimowski onm andstitutione Dni. Advocati Olexinshi qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertraotandum est. Prassens Edictum itaque admonet ad hie Judieii fine assumendi oralis processus die 9. Aprilis 1828 hora decima matutina comparendum et destinsto sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronus eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua este videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. -

Leopoli die 9. Januarii 1828. (2)

### Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 17634. Bur Befestung der erledigten Berwalters Stelle ber Kameral. Herrschaft Madworna, im Stanislawower Kreife in Galizien, wird hiemit der Konfurs bis zum letten Marz d. 3. ausgeschrieben.

Die Gefuche find der galizischen Staatsgu-

ter=Udministragion ju überreichen.

Der mit dieser Stelle verbundene Jahrege halt beträgt 800 fl. nebst frever Wohnung, ein Joch Warten = und 3 Joch Wiesengrund, dann an Pferdporzion im baaren 100 fl. und 2 233.

Wiefengrund.

Die Bewerber haben sich über bieherige Dienstleistung, Moralität, Wirthschafts- u. Rechnungskenntnisse, dann mit dem Wahlsahigkeltsdekret zum politischen und Polizep-Richteramt, über die Rauzionefähigkeit von 800 ftr. glaubwurdig auszuweisen.

Lemberg am 25ten Janner 1828. (2)

#### Edictum.

Nro. 31191. Caesareo - Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicinm Provinciale Nobilium Leopoliense Duo. Adalberto Zarski suo et minorennium sparum prolium Panlinae, Mariannae, Liberati, et Mariani Zarskie onratoreo nomine - porro Dno. Antonio Iżycki et Dno. Mathaeo Witwicki, medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem et plares alios ex parte Dnae. Sophiae Domicellae de Hickiewicze Manasterska, puncto extricandae liquiditatis et prioritatis inter competitores et creditores ad praction bonorum Sokołow hic Judicii depositum concurrentes, statuendique super hooce praetio ordinis tabularis, et praestandae inde supplicanti Manasterska partialis satisfactionis Summae 10890 flp. c. s c. evict. e, sub praes. 8. Decembris 1827 ad Nrm. 31191 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem DD. Adalberti Zarski, Antonii Iżycki. et Mathaei Witwicki huic Judicio ignotam, ipsis eorum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Frank cum substitutione Domini Advocati Madurowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet memoratos absentes ad his Judicii pro die 26. Martii 1828 hora decima matutina ad Commissionem comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fisnt, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae in der Strper f. f. Kreisamtskanglen perpachte culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1897. (1)

dictum.

Nro. 32637. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Gniewesz medio praesentis Edioti notum reddit: per DD. Mauritium Com. O'Donell et Carolinam de Com. Clary Comitem O'Donell contra eundem, tom C. R. Fiscum communicati villam Novosielue assistentem, puncto extabulationis ax bonis Dubki, Repuzynoe, Deleszowa et Raszkow Summae cautorene 603 flrh. 31 xr. sub praes. 24. Decembris 1827 ad Nrm. 32637 haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejusdem Dni. Stanislai Gniewosz ignotam, ipsi ejusdem perionlo et impendio judioialis Advocatus Dominus Madnrowicz cum substitutione Domini Advocati Kossowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad hio Judicii die 8. Aprilis 1828 hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in petronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter faciends, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde evatum propriae culpae impatandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1827. (1)

Rundmachung. Mro. 340. Won dem Merkantil- u Bechfelgerichte der fregen Sandeleftadt Brody wird anmit befannt gemacht, daß David Frangos feinen Sandel gan; aufgegeben, und feine Sandtungsbefugniß jurud geleget babe, wehwegen er als Sandelsmann in dem Gremial-Protofoll getofct morden ift.

Antundigung.

Brody am 29ten November 1827.

Mro. 11,536. Bur Tilgung der binter der Steuerbegirksobrigfeit Sugplow mit Golug bes aten Quartale 1827 aushaftenden Steuerrud. flande wird das Gut Tuzilow auf 2, und nach Umflanden auf 3 nach einander folgende Sabre, und gwar vom iten Janner 1829 bis letten Degember 1832 im Wege der Berfteigerung am 21. Februar 1828 Wormittage um die gte Stunde merben.

Ertragerubrifen find folgende: Augplem, Stanislaus Glonedischer Untheil: Un Urbarialbezugen: 1 fir. 45 fr. RD. 15 Stud Rapauner - hubner 1 418 5 Schod 35 St. Ever -55 418 to Stud Fruchtfade a 50 856800 Ellen Gefpunft aus berrich Materiale 17 1500 zweispannige Och. fenzugtage 30 2293 Bandtage 210 11 418 Gumma der Urbarialbes. 500 40 418 Un Grundertrag: Von Medern: :36 53 618 46 45 218 und Wiesen 53 46 Butweiden 4 4 18 29 418 Summa \$40 Zugplom, Rulicifomefischer Untbeil: Un Urbarialbezügen : 13 Stud Subnet 58 418 1 Schod 5 St. Eper -10 618 24960 Ellen Gespunft aus berrich Materiale -31 2 8 208 zweifpannige Dch= 36 fenzugtage 24 45 -418 491 Kandtage 83 Summa . 5 Un Grundertrag: Won Medern 32 46 2 8 3 55 118 und Wiefen | 10 30518 Butweiden ... 29 318

Summa 47 41318 Ulbrigens gebort biegu die Brandmeinpropis nazion und die Dublen.

Pachtluftige muffen mit 87 ft. R. DR.

Wadium verfeben fenn.

Bon biefer Pachtung werden die Juden auf. geschloffen.

(1)

Vom f. f. Kreisamte. Stry am 24. November 1827.

Edictum. Nro. 205. Caesareo - Regium is Ros nis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provisciale Nobilium Leopolieuse Duae. Marianna Zapolska medio praesentis Edioti notum dit: ex parte Dni. Vilhelmi Jorkssch Roch praes. 4. Januarii 1828 Nro. 205. contra est dem, tum Fiscum Reg. actionem puncto extabulationis Summae 14000 flp. cum suo onere exhibitum, et ad contradictorium pro termino in diem 4. Martii 1828 decretatames. and praes. 15. Decembris a. c. ad Nrum. 9617. se. Ob commorationem autem ejusdem Dnae. Mariannae Zapolska qua ignotam indicatam, ejus perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Madarowicz cum substitutione Domini Advti. Paclawski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad termino huic invigilandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum pro-Prime culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Jan. 1828. (1)

#### dic t m.

Nro. 9617. Nomine Caes. Reg. Judicii Nobilium Provincialis Stanislaopoliensis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Dnae. Agnethi Franciscae Vincentiae trinominis Kakowska tum Dnae. Ludovicae Jezierska medio Praesentis Edicti bisce insinustar, quod nimirum Dai. Adamus et Josephus Kakowskie ad Forum hocce adversus eos in causa puncto 8823 flp. tam 15 summarum per 400 flp. juxta scalam patentalis financialis obliquidandarum libellum porrexerint Judiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a Caes. R. haereditariis terris absentiam ipsorum hic loci degentem Advocatum Rzeszotarski cum aubstitutione Advocati Haywas ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. baereditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur ut intra 90 dies excipiant, vel curatori dato, si quae forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant vel denique alium quempiam Mandatarium constituent Foroque hair denominent et pro ordine proscripto ea Juris adhibeant media, quae ad sni defensionem maxime efficacia esse judicaverint utpote quod secus adversus fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsis imputandas habebunt.

Ita enim sanciunt praescripta pro C. R.

haereditariis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 18. Dec. 1827. (1)

### Doniesienia prywatne.

In der Pfaff'schen Buchhandlung zu Lemberg

# Pränumeration

angenommen mit i fl. 15 fr. Ronv. Mge. auf jeden Band auf das

# Vandbuch der Pastoral = Theologie,

nach ber

Ordnunng ber theologischen Studien

an ben

f. f. ofterreichischen Lehranstalten.

Krang Sinterberger, orb. öffentl. Professor ber Pastoral-Theologie am f. f. Epceum in Ling. In 4 Banden, ar. 8. Ling 1828.

Berfaffer mochte durch diese Urbeiten dem praktischen Geelsorger ein neues Gulfsmittel an bie Sand geben, in seinem beiligen Umte mit Frucht und Freude arbeiten zu konnen. Der Unfanger foll bier einen Leitfaben, ber Erfahrenere menigstens eine Beranlaffung jum Nachbenken, und eine neue Beflattigung feiner Erfahrungen finden. Es gibt allerdings über Die Paftoral im Gangen fowohl, als über ihre einzelnen Theile, fowohl in theoretischer als in praktischer Binficht, die brauchbarften Unleitungen : Die ju bekannt find, ale daß es nothig mare, fie bier erft ju nennen. Uber, mas noch ju munichen ubrig mare, und mogu ber Berfaffer beitragen mochte, bas mare eine Pastoral, die zu gleicher Zeit auf allgemeingultige, pspchologische Grundsage gestügt, boch feinen Augenblicf die praftifche Unwendung aus bem Muge ließe, die fur jedes Fach und Fall dem Geels forger die nothigen Binke an die Sand gabe, die alfo, fo viel moglich, Bollfiandigfeit, Grund. lichfelt und Unwendbarkeit vereinigte, und doch alles in dem einfachen Rleide darlegte, in dem ia auch das Leben und Wirfen des Seelforgers erscheint. Dom Erreichen diefes Bieles fann bier mobl feine Rede fenn : jeder Schriftsteller fann und foll nur gemiffenhaft ftreben, fich bemfelben ans junabern: und daß diefes auch ber Bille des Berfaffers fen, davon municht er menigftens einige Beweise ju geben. Diesem gemaß ift alfo biefes Werk gang und einzig auf praktifche Geelforge berechnet, und eben definegen follen zwar die Grunde einer jeden Regel nachgewiesen werden: aber alles strenge, und hieber nicht geborige Philosophiren mußte ausgeschlossen bleiben.

Es wird diefes Wert in 4 Banden besteben, welche fich, nach grn. Ranonifus und Regierungsrathes Reichenberger's Worgange, in Unterrichts. Theorie, Seelforge und Liturgit auflosen; doch fo, daß ber erfte Theil, megen feiner Reichhaltigkeit, die erften 2 Bande, Die Geelforge ben 3. und die 1. Salfte bes 4., Die Liturgit Die 2. Balfte bes 4. Bandes einnebe

men wird.

Um den Unfauf diefes gediegenen Berfes möglichft ju erleichtern, folug ich den Beg ber Pranumeration ein; der erfte Band erscheint mit Ende funftigen Monate, dann in Bwifchenraus men von 4 bis 6 Bochen ein Band, fo bag bas gange Bert bis Ende Juny ju haben fenn wird. Dit Ericheinung des dritten Bandes tritt der erhohte Ladenpreis ein.

Bing am 2. Janner 1828.

Rajetan Saslinger, Berleger.

Bey Friedrich Bolfe, in Bien, ift neu erfcbienen, und in allen Buchbandlungen gu baben:

# Die Lämmerruhr,

brandige Gedärmentzündung neu geborner Lämmer, ihre Vorbauung und Seilung.

Nach eigenen Beobachtungen bargeftellt

# Joseph Hormann,

ordentlichen offentlichen Profesor ber Seuchenlebre an der f. f. Universität ju Graf. In 12. brofdirt. Preis 30 fr. C. M.

Die in diefer Schrift abgehandelte Rrantheit gebort wegen ihres ichnellen Berlaufee, ibret nicht ju beschrankenden Berbreitung und ber bisberigen Unbefanntschaft mit ihrer Natur und ben Mitteln zu ihrer Beilung unter Die furchtbarften Feinde der Schafzucht. Der Berfaffer pat burch eine, im lest vergangenen Winter und Frubjahre mehrere Monathe fortgefette forgfaltige Beobach" tung des Berlaufes derfelben, fo wie durch eine große Ungabl von mehreren hundert Gefzionen von den an diefem Uebel ju Grunde gegangenen Cammern , und durch vielfaltige Berfuche der ver" fciedenften rationellen und empirischen Beilmethoden, manche wichtige und nugliche Erfahrung bar über gesammelt, welche er dem öfonomischen und thieraratlichen Publifum hiermit befannt macht. Die Berlagehandlung glanbt daber, daß diefe Ubhandlung den Dekonomen eine um fo willfomme nere Erscheinung fenn werde, ale eben jest der Beitpunkt herannabet, mo diefes furchterliche Hebel, welches alle hoffnungen eines gangen Sahres in wenigen Sagen vernichtet, fich jum Schreden bes Eigenthumers bei den Berden einzufinden pflegt, und daß fich darin manches ju Bebergigende fin Den werde, was dem Musbruche des Uebels vorbeugen, und feinem Fortgange frubzeitig Grangen feBen fonnte.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 16.) We Lwowie dnia 6go Lutego 1828.

# Rundmachungen des R. A. Landesguberniums:

### Ronfursausschreibung

Mro. 852. Bei dem f. f. Lemberger Straf. Berichte ift eine unentgeltliche Ufzeffiftenftelle in

Erledigung gefommen.

Diejenigen, welche biefe Stelle ju erhalten munichen, merden angewiesen, ihre mit authentiichen Beugniffen über Die gurudgelegten Studien, Die bisberige Dienftleiftung, Berwendung, Sprach. fenntniße und Bermogensfland ober binreichenbes Ginkommen und sittliches Boblverhalten in einer ununterbrochenen Reihefolge von ihren Stu-Dienjahren an, gehörig belegten Besuche u. zwar

## Rundmachung.

Mro. 5025. Bur Berfertigung einer jur Bilbung guter Geelforger geeigneten Moraltheo. logie in lateinischer Sprache wird in Folge boben Studien-Boffommiffions. Defrets vom 29ten Dezember v. 3. Babl 69811432. ein allgemeiner Konfure biemit ausgeschrieben, daß dem Derfaffer fur die Buftandebringung des dieffalligen, allen Unforderungen entfprechenden Borlefebuches eine Remuneragion von Ginhundert Spegies Dufaten verabreicht , und dem Berfaffer außerdem bas Gigenthumsrecht über fein Wert belaffen merben mirb.

Uebrigens hat der Berfaßer fein Berf langftens bis legten Dezember 1828 entweder unmittelbar oder im Wege diefer Candedfielle unter ben gewöhnlichen Borfichten ber boben Studienhof. fommiffion jur Burdigung einzufenden, wo ibm bann im Falle ber Brauchbarkeit entweder der Freis juerkannt, oder bas Wert jurud gefendet werden wird.

Vom f. f. Candesgubernium. Lemberg ben 24. Janner 1828.

### Entwurf

ber Lizitazione. Unkundigung wegen Berpachtung bes Salztransportes ju Baffer aus ben Budweiser Galzmagazinen in Die Galzmagazine zu Moldautein, und in jene ju Prag fur die Beit vom iten Upril 1828 bis letten Mary 1829.

Mro. 217. Der Uerarial Galgtransport ju

ble icon im öffentlichen Dienfte Stehenden, mitlelst ihrer Vorsteher, sammtliche andern aber unmittelbar an das gedachte f. f. Strafgericht innerhalb vier Wochen vom Tage der durch die Beitung geschehenen britten Rundmachung, mit der Bemerkung , ob und in welchem Grade fle mit bem einen ober dem andern der bei diefem Gerichte bereits angestellten Beamten verwandt, oder verfcmagert feven, um fo gemiffer gu uberreichen, ale auf die fpater einlangenden Gesuche fein Bedacht genommen werden wurde.

Bom f. f. Strafgerichte. **(3)** Lemberg am 29. Janner 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 5,025. Na mocy Dekretu wysokiey Kommissyi nadworney naok publicznych z dnia 29. Grudnia r. z. do liczby 69811432 ropisuie się powszechny konkurs do ułożenia teologii moralney w ięzyku łacińskim ku kształceniu dobrych starowników duszy. Autor, który rzeozone dzieło odpowiadaiące wszystkim w tey mierze zachodzącym żądaniom do skutku przyprowadzi, odbierze w nagrodę 100 duk. (Sto Czerwonych Złotych in specie) i prócz tego otrzyma zupełne prawo własności względem swoiego dzieła.

W reszcie autor dzieło swoie naypóźniey do konca miesiaca Gradnia 1828 albo wprost, alboteż przez tuteyszy Rząd krajowy do wysokiey nadworney Kommissyi publicznych nauk z zachowaniem zwyczaynych ostrożności do osądzenia przeszle, która albo mu w razie użyteczności dzieła oznaczone premium przyzna,

alboteż takowe onemu zwróci.

Przez C. K. Rzad kraiowy. We Lwowie d. 24. Stycznia 1828. (3)

Wasser aus den Budweisen Salzmagazinen in jene ju Moldautein und ju Prag für die Beit vom iten Upril 1828 bis letten Marg 1829 wird in zwen haupt = Ubtheilungen, namlich auf der Flufftrede von Budweis nach Moldautein, und auf der weiteren Flufftrecke von Moldautein bis Prag verpachtet.

Das auf dieser lettern Strede ju verfub. rende Salzquantum wird in mehreren Unterab. theilungen von 10 bis 20 Saufend Beniner ber

Berfteigerung ausgesett.

Diesem zu Folge wird auch die Lizitazion dieses Salztransportes am 26ten Februar 1828 bei dem k. k. böhmischen Landespräsidium für jede dieser Abtheilungen besonders vorgenommen werden, jedoch erhält derjenige, welcher nach Beendigung dieser theilweisen Lizitazions. Ukte den Salztransport auf einer dieser beiden Strecken, oder endlich auf der ganzen Strecke von Budweis bis Prag um einen dem Aerare vortheilhafteren Unboth übernimmt, vor den übrigen den Vorzug.

Die hauptbedingniffe find folgende :

a) Wird der Salztransport dem Bestiethenden vom iten Upril 1828 bis letten Marz 1829 überlassen, woben als Frachtlohn für die Strede von Budweis bis Moldautein der Bestrag von drep u. drep Viertel Kreußer (3 3/4 fr.) R. M., und für die Strede von Moldautein bis Prag der Betrag von zehen u. drep Uchtel Kreußer (10 3/8 fr.) K. M. pr. Zentnersaßel zum Ausrusspreis festgesest ist.

b) Auf der Strede von Budweis bis Moldautein werden beiläufig 200,000 Zentner Fasseln, und auf der Strede von Moldautein
bis Prag im Ganzen beilaufig 180,000 Ztr.
Fasseln Salz, jedes zu 110 Pfund Sporko
und 100 Pfo. Netto Wiener Gewicht, und
wenn es die Nothwendigkeit erfordern sollte,
auch ein größeres Quantum um den bedungenen Preis zu versühren senn. Gegentheis
lig aber ist der Pächter zu keinem Unspruche auf Entschädigung berechtiget, wenn die
Gefälls-Verwaltung sich bestimmt sinden sollte, ein geringeres Quantum zum Transporte anzuweisen.

Rundmachung Olro. 423. Bon der f. f. galizischen Uppellazions- und Kriminal-Obergericht wird auf eine bei dem f. f. Rzeszower Kriminalgerichte erledigte unentgeltliche Auffultantenstelle ein vierwochentli-

#### U wiadomienie.

Nro. 81194. Wysoka Kancelarya nadworna dekretem z dnia 16. Listopada r. b. Nro. 29949 zawiadomiła Rząd tuteyszy: że Izak Kohn, nadany mu naywyższą uchwałą z d. 30. Stycznia 1826 pięcioletni przywiley na wynalazek aparatu do destylowania, dla niewykonywania onegoż dotąd, podług treści (). 23. Lit.

c) Wegen richtiger Erfüllung ber burch ben Rontraft eingegangenen Berbindlichkeiten bat der Rontrabent 14 Tage nach der ibm bekannt gegebenen Bestättigung des Ligitagionsaftes für den Transport auf der Strecke von Bud. weis bis Moldautein Ucht Taufend Gulden (8000 fl.) und fur den Transport auf der Strede von Moldautein bis Prag im Gangen Beben Saufend Bulben (10000 flr.) R. M. in Barem, oder in verzinslichen Staatse papieren, nach dem borfemaffigen Rurfe des Erlagstages, mit Musnahme ber ap Ctigen Obligazionen, ober endlich mittelft einer von der f. f. bobmifchen Rammerprofuratur gepruften, und annehmbar befundenen Gicherftellungsatte ju erlegen.

d) Vor Eröffnung der Ligitazion haben die Pactelustigen ein Reugeld (Badium mit 10pCtovon der für jene Transportsstrecken und Ubtheilungen, für welche sie ligitiren wollen,
bestimmten Kauzion entweder im Baaren,
oder in auf den Uiberbringer lautenden, in
Konvenzionsmunze verzinslichen Staatspadieren, mit Ausnahme jener von 1pCto 3u

erlegen. Endlich

e) der Uft der Ligitazion erhalt für den Ersteher durch die Unterfertigung des Ligitazionsprotofolls verbindende Kraft, tritt aber für das
Uerar erst dann in Wirkung, wenn dersette
die Bestättigung der k. k. allgemeinen Dofkammer erhalten haben wird.

Die übrigen Pachtbedingnisse werden bei der Bigitazion zu Jedermanns Kenntniß gebracht, und konnen auch von jest an bei der f. f. böhmischen Bollgefällen - Udministrazion täglich eingesehen werden.

cher Ronfurs ausgeschrieben. Bittwerber haben baber ihre Bittgesuche mit den erforderlichen Berbelfen bei dem obengedachten Kriminalgerichte in der bestimmten Frist einzureichen.

Lemberg am 21. Janner 1828.

d. Patentu naywyższego z d. 8. Grudnia 1820 utracił.

Co z odwołaniem się na wydane w tey mierze pod dniem 1. Wrzesnia 1826 obwieszczenie, ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Od C. K. Rządu kraiowego.

We Lwowie d. 8. Grudnia 1827.